Nio 18.

## DZIENNIK RZADOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 29 Czerwca 1822 Roku.

Aro 1624 Dzien: Gtów:

SENAT RADZACY

Postanowiwszy w dniu dzisievszym zakreślić czas, w którym Kommissyia Delegowana na mocy Uchwały Senatu, w dniu 23 Marca 1882. Nr. 838 Dzien: Głów: zapadłey, do rozpoznawania w skazanych Prawem Kwalifikacyi żydów tak handlem, iako też Kramarstwem trudniacych się, działania swoie ukończyć winna bedzie: ostrzega ninieyszym Starozakonnych, handlem, kramarstwem, lub wexlarstwem obecnie bawiących się i tym nadal trudnić się chcących; azeby w ciągu Miesięcy dwóch od daty dzisieyszey rachuiac, przed przerzeczoną Kommissyją z Klafikacyami prawem wyżey wymienionym żądanemi stawili się; inaczey utracą wszelkie prawo możności składania poźniey tylerazy rzeczonych Kwalifikacyi. — O czem równie Kommissyia, na początku powołana uwiadomioną została, z poleceniem zamknięcia Protokółu dzia-

Rah swych, 2 dniem 19 Sierpnia roku bieżącego, Kraków dnia 19 Czerwca 1822 roku.

WODZICKI.

Mieroczewski, Sekr. Jeneralny.

Nro 2705.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH : POLICYI &.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 12 Czerwca 1823 r. Nr. 2053 podaie do publiczney wiądomości, iż w dniu 9 Lipca r. b. odbywać się będzie publiczna licytacyia, w Biórach wydziału o godzinie 10 ranney Emrepryzy brukowania Rynku Miasta Chrzanowa kwadratowych sązni 2176 zaymującego, a to stósownie do Anszlagu przez Senat Rządzący w summie 4352 zatwierdzonego; Każdy przeto chęć majęcy wzięcia na siebie powyższey Entrepryzy w dniu i godzinie wyzey oznaczoney w Biórach Wydziału znaydować się zechce, gdzie tak o Anszlagu, jako też warunkach licytacyj bliższą będzie mógł powziąść wiądomość

Kraków dnia 19 Czerwca 1822 roku.

Senator Prezydujący

Michałowski.

Ronwicki, Sekr. W ziału.

2684.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH : POLICYI &c.

W ciągu dopełnionego śledztwa poczynionych różnych Zbrodni w Królestwie Polskim, a szczególniej w Okolicy lasów S. Krzyskich odkryta została banda, Złodziejstwa różne w Woiewództwie Lubelskim, Kaliskim, iakoteż Sandomirskim popełniaiąca. Poymany Łukasz Gwizdeski inaczey Franciszek Kwiatkowski seznak, że zusydnią się rozsypa-

ni po kraiu inni, których nazwiska właśc we iał o też przybrane, z Rysopisem poniżey domieszczają się. — Polecając Wydział nayściśleyszę śledztwo pomienionych Ludzi jako nayszkodliwszych tak w Mieście Krakowie jak również w Okregu, z zastrzeżeniem dawania baczności na wszelkich przybyszów, czyni nadto wiadomo wszystkim Urzędom Policyinym tudzież Publiczności: iż żaden z nich nie jest bez świadectwa; mają drudzy nawet Metryki, które im Łukasz Gwizdecki osiadły w Gminie Krzyżanowice w Królestwie Polskim pod różnemi imiona ni wydawał, i jedne z pieczęci tu wymienionych przykładał, jako to: Pieczeć w środku z herbem Królestwa Polskiego z napisem u dołu: Kommissyja Województwa Krakowskiego, a w górze Królestwo Polskie z takunze herbem pieczęcie Urzędowe Wójtowskie z napisem u dołu

Wóyt Gminy Kreyżanowic.

ditto ditto Tyminice.

ditto ditto Gur Mokrych.

ditto ditto Ruszynie; tudzież

Mościelną z napisem: Sigillum Ecclesiæ Poriochialis Zitazazis. — Niemożna iednak zapewnić żeby tego rodzaju tylko pieczęcie wybijane były, bo poymany Łukasz Gwizdecki na kamieniach marmurowych szydłem i nożem kończystym w obecności Sądu wszelkie inne iakie mu polecone zostały wyrabiał; nie wyraźne iednak odbicie nie równość sztychu, użycie częstokroć sadzy pomieszanych z wodą w mieyscu tuzu, przekonywać może o nie właściwości tego rodzaju świadęctw tem więcey, że wedle trwających przepisów w Królestwie Polskim świadectwa Wóytów Gmin do prześiedlania się wydane, nie służą tylko dę Gminy w tym samym Obwodzie położoney.

Po takowych przeto poślakach można bedzie z tatwością rozsypawych z bandy tey ztoczyńców śledzie, a którzy w razio niecia pod mocna strażą w okuciu Wydziałowi tuteyszemu odsyłani bydź ma a.

Kraków dnia 26 Czerwca 1822 roku.

Senator Prezyduiacy

Michatowski.

Konwiski, Sekr. Wydziału.

Ad Mrum 2684

## OPISANIE OSOB.

- 1) Woyciech Potocki, inaczey Orłowskim, Jaworskim, Jabłońskim zwany, rode n z Wsi Podzamocza Chęcińskiego, Powiatu Kieleckiego, lat ma około 38 z Professy Owcarz, i Bednarkę umiejący, wzrostu wiecey iak średniego, w sobie szczupły, twarzy pociągłey, oczów siwych, włosów blond długo spuszczonych, brody i wasów takichże.
- 2) Antoni Bieniarz Spaczyński, ma lat przeszło 40 wzrostu średniego, w sobie barczysty, twarzy okrągłey chuderlawy, nosa pociągłego garbatego, wasów nieco żółtawych, na środku głowy łysy,
  oczów siwych, mowę ma chropowatą, iest Owcarzem i Młynarzem.
- 3) Jan Tomasz, dwóch imion Gwizdowski, falszywie Antoni Zalewski nazwany, rodem z Królestwa Polskiego, lest wzrostu wysokiego, twarzy pociągłey, nosa także pociągłego, oczów czarnych; czarne zarasta, włosów na głowie ciennych, lat ma 35 unie po polsku czytać i pisać, zna slusarską Professyją.
- 4) Daniel Garzdowski, inaczey Stanisław Zieliński, wzrostu wysokiego, w sobie szczupły, twarzy pociągłey trochę dziubatey, oczów siwych, ieszcze niezarasta, lat ma 22.

Za Zgodność Konwicki, Schr. Wydziału.